aa Carring C

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogehum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 224. Sonnabend, den 17. September 1836.

Ungekommene Fremden vom 15. September.

herr Probft Bolgbfiewicz aus Lubowo, Sr. Poforny, Student ber Deb. and Breelau, I. in Do. 33 Ballifchei; Br. Geheimer=Rath Behrnauer and Broms berg, I. in Do. 99 Salbborf; Br. Dberlanbed-Gerichte-Refer. Rohrmann aus Dabin, Br. Landschafte : Rath v. Dunin aus Lechlin, Br. Guteb. v. Milfoweffi aus Stolfann, 1. in Do. 384 Gerberftr.; Br. Dberforfter Bremer aus Edftelle, Sr. Dberforfter herbit aus Mofdin, Br. Rupferschmidt Petrig aus Rogafen, 1, in Ro. 95 St. Abalbert; Sr. Grubnan, Doctor Pholof., und Sr. Rammer-Gerichte-Uffefe for Mollard aus Berlin, Br. Raufm. Bandelow aus Breslau, Br. Guteb. v. Ralf: ffein and Maretie, Gr. Guteb. v. Degiereli aus Rubet, Gr. Guteb. v. Cforgems Bli aus Czerniejewo, I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Guteb. v. Raczynefi aus Imiolfi, Sr. Guteb. v. Gorgynsti aus Smielowe, Sr. Guteb. v. Jarzebowstt aus Krindo, Sr. Guteb. v. Modlibowefi und Sr. Gefretair Krolifowefi aus Bijes mo, I. in No. 394 Gerberftr.; Br. Guteb. v. Brownsfort aus Borgnjewo, Br. Dachter Sypniewoff aus But, I. in Do. 154 Buttelfir.; Die Brn. Rauft Marcufe und Landichoff aus Schwerin a/DB , I. in Ro. 20 St. Abalbert; Gr. Sube, Stud. ber Deb., aus Reiners, Spr. Rofenblum, Stub. ber Deb., aus Berlin, I. in No. 4 Sapieha = Plats.

1) Bekanntmachung. Die Liefe, rung des Lichtbedarfs des Ober-Landes-Verichts für den beworstehenden Winter, in etwa 1300 Pfunden guter gegoffener Lichte bestehend, soll in dem auf den 23. September d. J. Nachmittags um 3 Uhr Obwieszczenie. Dostawa świec dla Głównego Sądu Ziemiańskiego nazimę nadchodzącą, wynosząca około 1300 funtów dobrych świec lanych, ma być w terminie d nia 23. Września r. b. po południu o go-

im biefigen Gerichielofale, bor bem Dber-Ra idesgerichte = Ranglei-Direktor, Guftig= rathe Wandelt augefetten Termine an ben Mindeftfordernden ausgethan werben.

Pofen, am 13 September 1836. Konigliches Dberfandesgericht.

dzinie Bciev przed Dyrektorem Kan. cellaryi Radzcą Sprawiedliwości Wandelt w zamku sądowym, naymniev żądaiącemu wypuszczoną.

Poznań, dnia 13. Września 1836. Król. Glówny Sąd Ziemiański.

2) Der bereits perftorbene Defan und Probft Dfrachiewicz hierfelbft; bat burch eine bor bem chomaligen biefigen Fries bensgericht ausgestellte Cession vom 2ten Mai 1833. feiner Schwefter Unna, Chefrau bes penfionirten Friedensgerichts= Affeffore Porzeljahn hierfelbft, folgende Forberungen cebirt, als:

1) die ex obligatione des penfignirten Registratore Nowackund beffen Ches frau, bom 31. Marg 1824., gufol= ge Soppothefenschein vom 1 iten Juni 1829. auf ihrem hier sub Do. 106 belegenen Grundfinde Rubr. III. Diro. 2. eingetragenen 350 Mthlrn.

- 2) die ex obligatione ber Registrator Nowackschen Cheleute vom 9. Juli 1827., zufolge Spyothekenscheins bom 11. Juni 1829. auf ihrem hier sub Mro. 106 b. belegenen Grund. ffude Rubr. III. No. 6. eingetras genen 225 Rthlr. 4 fgr,
- 3) die ex obligatione ber Posshalter Stanislaus Rrugerfchen Cheleute bierfelbft, bom 15ten September 1827., zufolge Sypothekenschein

Zmarły Xiadz Ostachiewicz Dziekan i Proboszcz tuteyszy, ustąpił podług cessyi przed byłym tuteyszym Sądem Pokoju, dnia 2. Maja 1833 sporządzonéy, siostrze swoiéy Annie a małżonce tuteyszego pensyonowanego Assessora Porzeljahn nastepuiace pretensye, iako to:

1) pretensya w ilości 350 Tal., która podług obligacyi pensyonowa. nego Registratora Nowak i tegoż małżonki, z dnia 31. Marca 1824 i zaświadczenia hypotecznego z dnia 11go Czerwca 1829 na tychże, pod No. 106 b. położonym gruncie w Rubryce

III. pod No. 2gim,

2) pretensyą w ilości 225 Tal. 4 sgr. która podług obligacyi Registratora Nowak i tegoż małżonki z dnia 9. Lipca 1827 i zaświadczenia hypetecznego z dnia 11. Czerwca 1829 na tychże pod No. 106 b. tu położonym gruncie w Bubryce III. pod No. 6, niemniéy,

3) pretensyą w ilości 200 Tal., któ. ra ex obligatione Stanisława Krii. ger Pocztarza tuteyszego i tegoż małżonki z dnia 15. Września vom iften September 1828. auf ihrem sub Mo. 131. hier belegenen Grundftucke Rubr. III. Nro. 3. eins

getragenen 200 Athlr.

· Gowohl die Ceffionsurfunde vom gten Mai 1833. als auch die bezeichneten Obligationen und Sopothekenscheine find, nach der Behauptung der Affeffor Porzels jahuschen Cheleute bei ber am 7ten Juli 1834. hier ftattgefundenen Feuerebrunft verbrannt. Behufe Amortisation biefer Urfunden, werden folche auf ben Untrag ber Affeffor Porzeljahnfchen Cheleute bier= burch biffentlich aufgeboten, und alle bies jenigen, welche ale Gigenthumer, Ceffienarien ober Pfandinhaber etwanige Un= fpruche baran zu machen haben', aufge= fordert, fich dieferhalb spatestene bis zu dem auf ben 22. Dezember Bornits tage to Uhr por bem Land = und Stadt: gerichtsrath Rlotich in unferem Partheis engimmer anftebenden Termine gu mels ben, widrigenfalls fie mit ihren Anfprus chen an die Aussteller der Urfunden prå= fludirt und ihnen dieferhalb ein ewiges Stillichweigen auferlegt werden wird,

Schneidemuhl, ben 6. August 1836.

Konigliches Land= und Stadts Gericht.

1827 podług zaświadczenia hypotecznego z dnia 1. Września 1828 na tychże pod No. 131 tu położonym gruncie w Rubr. III. pod No. 2 iest zapisana.

Dokument cessyiny z dnia 2. Maja 1833 iako też powyż wyrażone obligacye i zaświadczenia hypoteczne podług twierdzenia małżonków Porzeljahn w pożarze ognia dnia 7. Lipca 1834 tu wybuchłym spaliły się.

Końcem amortyzacyi tychże dokumentów wzywamy przeto w skutek wniosku Assessora Porzeljahn i malżonki iego wszystkich, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni do nich pretensye mieć mogą, aby się naypóźniey w terminie dnia 22. Grudnia r. b. przed południem o godzinie Totéy przed Ur. Klotzsch Konsyliarzem Sadu Ziemsko - Mieyskiego w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, z takowemi zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do wystawicielów rzeczonych dokumentów prekludowane będą, i im wieczne milczenie w téy mierze nakazane zostanie.

Pila, dnia 6. Sierpnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 3) Nochwendiger Perkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Fraustadt, am 2 Kuli 1836.

Die zum Nachlasse ber Anna Hedwige Mieke gebornen Gleinig gehörige, zu Ober-Zedlig sub No. 24 belegene Kleinskutschnernahrung und gerichtlich auf 109 Mthlr. 7 fgr. 6 pf. zufolge der, in der Megistratur einzuschenden Taxe, abgesschätz, soll Behufd Erbtheilung am 28. October 1836 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichts = Stelle subhastire werden.

4) Subhastationsparent. Das dem Schuhmacher Jasob Wroblewiez geshörige, in der Stadt Nakel auf der Lodsfender Vorstadt No. 211. belegene Grundsstück, bestehend aus einem Wohnbause und einem dahinter belegenen Garten, welches auf 25 Mthkr. abgeschätzt ist, soll in dem am 4. Januar f. vor dem Herrn Kammer-Gerichts-Referendarins Woel an ordentlicher Gerichtsstelle angeseisten Licitationstermine Schuldenkalber öffentlich verlauft werden. Die Lape und der letzte Hypothesenschen werden.

Lobsens, den 31. August 1836. Sonigl, Preng. Land = und Stadt= Gericht. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wschowie,
dnia 2. Lipca 1836.

Kmiectwow górnéy Swidnicy pod No. 24 położone, do pozostałości Anny Jadwigi z Gleinygów Niekie należące, sądownie na 109 Tal. 7 sgr. 6 ien. oszacowane wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy w Registraturze, ma być końcem podziału dnia 28go Października 1836 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Patent subhastacyiny. Grunt pod Nro. 211 w mieście Nakle na przedmieściu Łobżenickim położony, do Jakuba Wróblewicza szewca należący, składaiący się z domostwa i z ogrodu w tyle położonego, na 25 Tal. oszacowany, ma być w terminie licytacyinym dnia 4. Styczuia r.p. przed Ur. Boeck Referendaryuszem w mieyscu posiedzeń sądowych dla długów publicznie sprzedany; taxa i ostatni dowód lypoteczny może być w Registraturze naszéy przeyrzane.

Lobženica, d. 31. Sierpnia 1836. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 224. Sonnabend, ben 1,7. September 1836.

5) Morbwendiger Verkauf. Gerichte = Rommiffion gu Liffa.

Die sub No. 47 in bem Dorfe Feuersftein belegene, ben Peter und Marianna Glumaschen Erben gehörige Ackerwirthschaft, abgeschäht auf 237 Athlr. 20 sgr. zufolge ber, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 8. November 1836 Vormittags 9 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhasiert werden.

Die unbekannten Real-Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Terzmine zu melden.

Sprzedaż konieczna.

Kommissya Sądowa w Lesznie.

Gospodarstwo w Krzyminiewie pod No. 47 sytuowane, sukcessorom Piotra i Maryanny Glumom przynależące, oszacowane na 237 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney w Registraturze, ma być dnia 8 go Listopada 1836 przed południem o godzinie gtey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

6) Bekanntmachung. Die bem Metablissements = Bau = Fonds gehörigen, mit dem 1. Oktober d. J. pachtlos wers benden, auf der Borstadt St. Martin mit Mro. 25. und 188. belegenen Grundsstück, sollen anderweit an den Meistblestenden auf drei Jahre verpachtet werden.

Den Licitationstermin haben wir auf ben 24. b. M. Bormittags um 10 Uhr auf bem hiesigen Rathhause anberaumt,

Obwieszczenie. Do funduszu restauracyino-budowniczego należące, na przedmieściu Sgo Marcina pod No. 25 i 188 położone grunta, od 1. Października r. b., na trzy lata naywięcey daiącemu zadzierzawione być maią.

Termin licytacyiny na dzień 24. b. m. przed południem o godzinie 10tey w tuteyszym ratuszu wyznaau welchem Pachtbewerber mit bem Bes merten eingeladen werben, bag bie Bebingungen gur Ginfict in unferer Regis Aratur bereit liegen.

Pofen, ben 14. Ceptember 1836. Der Magtftrat. czony został, na który chęć dzierzawienia maiących zapraszamy. Warunki dzierzawne w Registraturze naszév przevrzane być mogą.

Poznań, dnia 14. Września 1836.

Magisrat.

Der im Sahre 1837. fur Die hiefige Ronigliche Gar= 7) Bekanntmachung. nifon-Baderei nothige Bedarf an fiefernen Brennholz, monatlich circa 10 Klaftern à 108 Rubiffuß betragend, foll Donnerstag ben 22. September c. Bormits tage 9 Uhr bem Mindeftforbernben in Lieferung gegeben werben.

Lieferungsluftige werden gu biefem Termine, welcher im Proviantamtes Bureau abgehalten wird, mit bem Bemerfen eingelaben, bag bie Bedingungen bei

und por und in bem Termine eingefeben werden fonnen.

Pofen, ben 14. Geptember 1836.

Abnigliches Proviant = Umt.

The second second second

rebern duf Brei Jaur bergichter gebin eine.

8) Huftion. Donnerstag ben 22. d. M. fruf von g und nachmittage bon 3 Uhr ab, werde ich in meiner Wohnung im Gafthofe gum Gichfrang auf St Abals bert Mro. 20. mehrere Meubles als: Sophas, Stuhle, Tifche, Komoben, Spiegel und Schreibpulte, auch einige Sauegerathe, bffentlich verfteigern laffen.

Pofen, den 15. September 1836. Mendel Jacob.

9) An alle Buchbandlungen Deutschlands wurde fo eben versandt und in Pofen bei 3. 3. Seine gu haben: Allgemeine fafliche Darftellung ber Biegel, Ralle und Spobrennereien. Bollftandige Belehrung, wie Pottafche zu gewinnen ift. 3wede maßige Anweisung, wie Steinkohlen und Torf als Brennmaterialien ju gewinnen frud; praftifc bearbeitet von &. Rirchhof. Preis 27 3 Ggr. the at Pitter of S. seattle were all precipited in Sec. Seattle profit

The second of the second secon

Den Sicher eine geben alle das Teinen lichten aller eine Leite in St. Sen a L. b. Mr. glormillage not no dioc by my passed polytomary a college as at the philar man Bound of the contract of the party of t